

REMOTE STORA SE

The person charging this material is responsible for its return on or before the Latest Date stamped below.

1.25

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

University of Illinois Library

MAY 21, 1968 L161-O-1096



## Rainer Maria Rilfe

Das Marien = Leben



ζάλην ἔνδοθεν ἔχων

3m Infel Derlag zu Leipzig

Duino, Januar 1912

834R45

# REMOTE STORAGE

Heinrich Bogeler bankbar für alten und neuen Anlaß ju diesen Versen

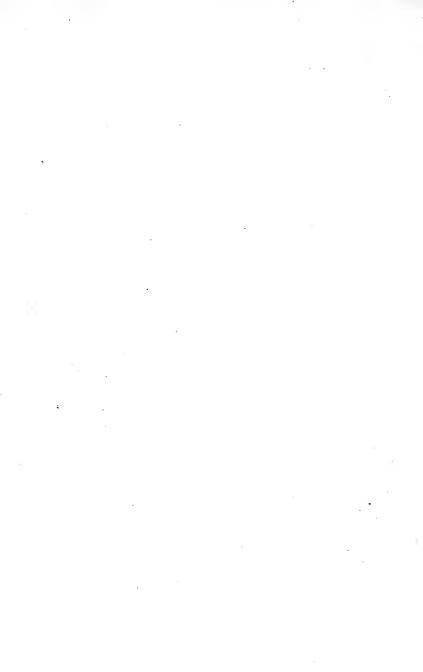

#### Geburt Maria

D was muß es die Engel gekostet haben, nicht aufzusingen plöglich, wie man aufweint, da sie doch wußten: in dieser Nacht wird dem Knaben die Mutter geboren, dem Einen, der bald erscheint.

Schwingend verschwiegen fie sich und zeigten die Richtung, wo, allein, das Gehöft lag des Joachim, ach, sie fühlten in sich und im Raum die reine Verdichtung, aber es durfte keiner nieder zu ihm.

Denn die beiden waren schon so außer sich vor Getue. Eine Nachbarin kam und klugte und wußte nicht wie, und der Alte, vorsichtig, ging und verhielt das Gemuhe einer dunkelen Ruh. Denn so war es noch nie.

#### Die Darstellung Maria im Tempel

Um ju begreifen, wie fie bamale mar, mußt bu bich erst an eine Stelle rufen. wo Saulen in dir wirfen; wo du Stufen nachfühlen kannst; wo Bogen voll Gefahr den Abgrund eines Raumes überbrücken. der in dir blieb, weil er aus folchen Studen getürmt war, bag bu fie nicht mehr aus bir ausheben fannst: bu riffest dich denn ein. Bist du so weit, ist alles in bir Stein. Wand, Aufgang, Durchblick, Wölbung —, so probier ben großen Borhang, den du vor dir haft, ein wenig wegzuzeren mit beiden Sanden: Da glängt es von gang hohen Gegenständen und übertrifft bir Utem und Getaft. hinauf, hinab, Palast steht auf Palast, Gelander ftromen breiter aus Gelandern und tauchen oben auf an solchen Rändern. baß bich, wie du fie fiehst, der Schwindel faßt. Dabei macht ein Gewölf aus Raucherständern die Rahe trub; aber das Fernste gielt in dich hinein mit feinen graden Strahlen -, und wenn jest Schein aus flaren Rlammenschalen auf langfam nabenden Gemandern fpielt: wie haltst du's aus?

Sie aber fam und hob ben Blick, um dieses alles anzuschauen. (Ein Kind, ein fleines Madchen zwischen Frauen.) Dann stieg ste ruhig, voller Selbstvertrauen, dem Aufwand zu, der sich verwöhnt verschob: So fehr war alles, was die Menschen bauen, schon überwogen von dem Lob

in ihrem Herzen. Von der Lust sich hinzugeben an die innern Zeichen: Die Eltern meinten, sie hinauszureichen, der Drohende mit der Juwelenbrust empfing sie scheinbar: Doch sie ging durch alle, klein wie sie war, aus jeder Hand hinaus und in ihr Los, das, höher als die Halle, schon fertig war, und schwerer als das Haus.

#### Maria Verkundigung

Nicht daß ein Engel eintrat (bas erfenn), erschreckte fie. So wenig andre, wenn ein Sonnenstrahl ober der Mond bei Nacht in ihrem Zimmer fich ju schaffen macht, auffahren -, pflegte fie an der Bestalt, in der ein Engel ging, fich ju entruften; fie abnte faum, daß diefer Aufenthalt mubfam für Engel ift. (D wenn wir wußten, wie rein fie war. hat eine hirschfuh nicht, die, liegend, einmal fie im Bald eraugte. sich so in sie versehn, daß sich in ihr, gang ohne Paarigen, das Einhorn zeugte, bas Tier aus Licht, bas reine Tier -.) Nicht, daß er eintrat, aber daß er dicht, der Engel, eines Jünglings Ungeficht fo gu ihr neigte, daß fein Blid und ber, mit dem sie aufsah, so zusammenschlugen. als wäre draußen ploplich alles leer und, was Millionen schauten, trieben, trugen, bineingedrangt in fie: nur fie und er: Schaun und Geschautes, Aug und Augenweide fonft nirgende als an diefer Stelle -: fieb, biefes erschreckt. Und fie erschrafen beibe.

Dann fang der Engel seine Melodie.

#### Maria Beimsuchung

Noch erging fie's leicht im Anbeginne, boch im Steigen manchmal ward fie schon ihres wunderbaren Leibes inne, — und dann stand fie, atmend, auf den hohn

Judenbergen. Aber nicht bas Land, ihre Fülle war um fie gebreitet; gehend fühlte fie: man überschreitet nie die Größe, die sie jest empfand.

Und es drängte sie, die Hand zu legen auf den andern Leib, der weiter war. Und die Frauen schwankten sich entgegen und berührten sich Gewand und Haar.

Jebe, voll von ihrem heiligtume,' schütte fich mit der Gevatterin. Uch der heiland in ihr war noch Blume, doch den Täufer in dem Schoß der Muhme riß die Freude schon zum hüpfen hin.

#### Argwohn Josephs

Und der Engel sprach und gab fich Müh an dem Mann, der seine Fäuste ballte: aber siehst du nicht an jeder Falte, daß sie kuhl ist wie die Gottesfrüh.

Doch der andre sah ihn finster an, murmelnd nur: Was hat sie so verwandelt? Doch da schrie der Engel: Zimmermann, merkst du's noch nicht, daß der Herrgott handelt?

Weil du Bretter machft, in deinem Stolze, willst du wirklich den zur Rede stelln, der bescheiden aus dem gleichen Holze Blätter treiben macht und Knospen schwelln?

Er begriff. Und wie er jest die Blicke, recht erschrocken, ju dem Engel hob, war der sort. Da schob er seine dicke Müße langsam ab. Dann sang er lob.

## Verkündigung über den Hirten

Seht auf, ihr Manner. Manner dort am Feuer, die ihr den grenzenlosen himmel fennt, Sternbeuter, hierher! Seht, ich bin ein neuer steigender Stern. Mein ganges Wefen brennt und strablt so start und ist so ungeheuer voll Licht, daß mir das tiefe Firmament nicht mehr genügt. Lagt meinen Glang binein in ener Dasein: o, die dunklen Blicke, die dunflen Bergen, nachtige Geschicke, die euch erfüllen. hirten, wie allein bin ich in euch. Auf einmal wird mir Raum. Stauntet ihr nicht: der große Brotfruchtbaum warf einen Schatten. Ja, das fam von mir. Ihr Unerschrockenen, o wüßtet ihr, wie jest auf eurem schauenden Gefichte die Bufunft scheint. In diesem farten Lichte wird viel geschehen. Euch vertrau ich's, benn ihr feid verschwiegen; euch Gradglaubigen redet bier alles. Glut und Regen spricht, der Bogel Bug, der Wind und mas ihr feid, feins überwiegt und machft gur Gitelfeit fich mästend an. Ihr haltet nicht die Dinge auf im Zwischenraum der Bruft, um fie ju qualen. Go wie feine Luft durch einen Engel strömt, so treibt durch euch das Irdische. Und wenn ein Dorngesträuch aufflammte ploglich, dürfte noch aus ihm der Ewige euch rufen, Cherubim, wenn fie geruhten neben eurer Berde

einherzuschreiten, wunderten euch nicht: ihr stürztet euch auf euer Angesticht, betetet an und nenntet dies die Erde.

Doch dieses war. Nun soll ein Neues sein, von dem der Erdfreis ringender sich weitet. Was ist ein Dörnicht und: Gott fühlt sich ein in einer Jungfrau Schoß. Ich bin der Schein von ihrer Junigkeit, der euch geleitet.

#### Geburt Christi

Dattest du der Einfalt nicht, wie sollte dir geschehn, was jest die Nacht erhellt? Sieh, der Gott, der über Bolfern grollte, macht sich mild und kommt in dir jur Belt.

haft du dir ihn größer vorgestellt?

Was ist Große? Quer durch alle Waße, die er durchstreicht, geht sein grades Los. Selbst ein Stern hat keine solche Straße. Siehst du, diese Könige sind groß,

und sie schleppen dir vor deinen Schoß

Schäße, die sie für die größten halten, und du staunst vielleicht bei dieser Sift —: aber schau in deines Luches Falten, wie er jest schon alles übertrifft.

Aller Amber, den man weit verschifft,

jeder Goldschmuck und das Luftgewürze, das fich trübend in die Sinne streut: alles dieses war von rascher Kürze, und am Ende hat man es bereut.

Aber (bu wirst seben): Er erfreut.

### Raft auf der Flucht in Agypten

Diese, die noch eben atemlos flohen mitten aus dem Kindermorden: o, wie waren sie unmerklich groß über ihrer Wanderschaft geworden.

Raum noch daß im scheuen Rückwärtsschauen ihres Schreckens Not zergangen war, und schon brachten sie auf ihrem grauen Maultier ganze Städte in Gefahr;

denn so wie sie, klein im großen Land, — fast ein Nichts — den starken Tempeln nahten, platten alle Gößen wie verraten und verloren völlig den Verstand.

Ist es denkbar, daß von ihrem Sange alles so verzweifelt sich erbost? und sie wurden vor sich selber bange, nur das Kind war namenlos getrost.

Immerhin, sie mußten sich darüber eine Weile seinen. Doch da ging — sieh: der Baum, der still sie überhing, wie ein Dienender zu ihnen über:

er verneigte sich. Derfelbe Baum, bessen Kränze toten Pharaonen für das Ewige die Stirnen schonen, neigte sich. Er fühlte neue Kronen blühen. Und sie saßen wie im Traum.

#### Von der Hochzeit zu Kana

Konnte sie denn anders, als auf ihn stolz sein, der ihr Schlichtestes verschönte? War nicht selbst die hohe, großgewöhnte Nacht wie außer sich, da er erschien?

Sing nicht auch, daß er fich einst verloren, unerhört zu seiner Glorie aus? Hatten nicht die Weisesten die Ohren mit dem Mund vertauscht? Und war das Haus

nicht wie neu von seiner Stimme? Uch sicher hatte sie zu hundert Malen ihre Freude an ihm auszustrahlen sich verwehrt. Sie ging ihm saunend nach.

Aber da bei jenem Hochzeitsfeste, als es unversehns an Wein gebrach, sah sie hin und bat um eine Geste und begriff nicht, daß er widersprach.

Und dann tat er's. Sie verstand es später, wie fie ihn in seinen Weg gedrängt: benn jest war er wirklich Wundertäter, und das ganze Opfer war verhängt,

unaufhaltsam. Ja, es stand geschrieben. Aber war es damals schon bereit? Sie: sie hatte es herbeigetrieben in der Blindheit ihrer Eitelkeit. Un dem Tisch voll Früchten und Gemüsen freute sie sich mit und sah nicht ein, daß das Wasser ihrer Tränendrüsen Blut geworden war mit diesem Wein.

#### Bor der Paffion

D haft du dies gewollt, du hättest nicht durch eines Weibes Leib entspringen dürfen: Heilande muß man in den Bergen schürfen, wo man das Harte aus dem Harten bricht.

Tut dir's nicht felber leid, dein liebes Tal fo zu verwüsten? Siehe meine Schwäche; ich habe nichts als Milche und Tränenbäche, und du warst immer in der überzahl.

Mit solchem Aufwand wardst du mir verheißen. Was tratst du nicht gleich wild aus mir hinaus? Wenn du nur Liger brauchst, dich zu zerreißen, warum erzog man mich im-Frauenhaus,

ein weiches reines Rleid für dich zu weben, darin nicht einmal die geringste Spur von Naht dich drückt —: so war mein ganzes Leben, und jest verkehrst du plöslich die Natur.

#### Pietà

Jest wird mein Elend voll, und namenlos erfüllt es mich. Ich starre wie des Steins Inneres starrt. Hart wie ich bin, weiß ich nur Eins: Du wurdest groß — . . . . und wurdest groß, um als zu großer Schmerz ganz über meines Herzens Fassung hinauszustehn. Jest liegst du quer durch meinen Schoß, jest kann ich dich nicht mehr gebären.

#### Stillung Maria mit bem Auferstandenen

Was sie damals empfanden: ist es nicht vor allen Gebeimniffen füß und immer noch irdisch: da er, ein wenig blag noch vom Grab, erleichtert zu ihr trat: an allen Stellen erftanben. D zu ihr zuerft. Wie waren fie da unaussprechlich in Beilung. Ja fie heilten, bas mar's. Sie hatten nicht notig, fich fart ju berühren. Er legte ibr eine Sefunde faum feine nachstens ewige hand an die frauliche Schulter. Und fie begannen still wie die Baume im Frühling, unendlich zugleich, diese Jahreszeit ibres außerften Umgangs.

#### Vom Tode Maria

(Drei Stude)

1

Derfelbe große Engel, welcher einst ihr der Gebärung Botschaft niederbrachte. stand da, abwartend daß fie ihn beachte. und fprach: Jest wird es Zeit, daß du erscheinft. Und fie erschraf wie damals und erwies fich wieder als die Magd, ihn tief bejahend. Er aber ftrahlte und, unendlich nabend, schwand er wie in ihr Angesicht - und bieß die weithin ausgegangenen Befehrer susammenkommen in das Haus am Hang, das haus des Abendmahls. Sie famen schwerer und traten bange ein: Da lag, entlang die schmale Bettstatt, die in Untergang und Auserwählung ratfelhaft Getauchte, gang unversehrt, wie eine Ungebrauchte. und achtete auf englischen Gefang. Nun da fie alle hinter ihren Rergen abwarten fab, rif fie vom Abermaß der Stimmen fich und schenfte noch von Bergen die beiden Kleider fort, die fie besaß. und hob ihr Untlig auf ju dem und dem . . . (o Ursprung namenloger Tranen, Bache).

Sie aber legte fich in ihre Schmache und jog die himmel an Jerusalem so nah heran, daß ihre Seele nur, austretend, sich ein wenig strecken mußte: schon hob er sie, der alles von ihr wußte, hinein in ihre göttliche Natur. Wer hat bedacht, daß bis zu ihrem Rommen der viele himmel unvollständig war? Der Auferstandne hatte Plaß genommen, doch neben ihm, durch vierundzwanzig Jahr, war leer der Siß. Und sie begannen schon sich an die reine Lücke zu gewöhnen, die wie verheilt war, denn mit seinem schonen hinüberscheinen füllte sie der Sohn.

So ging auch fie, die in die himmel trat, nicht auf ihn zu, so fehr es fie verlangte; bort war kein Plat, nur Er war dort und prangte mit einer Strahlung, die ihr webe tat. Doch da fie jest, die rührende Gestalt, fich zu den neuen Seligen gesellte und unauffällig, licht zu licht, fich ftellte, da brach aus ihrem Sein ein hinterhalt von folchem Glang, daß der von ihr erhellte Engel geblendet aufschrie: Ber ift die? Ein Staunen war. Dann fabn fie alle, wie Sott/Bater oben unfern herrn verhielt, fo daß, von milder Dammerung umfpielt, die leere Stelle wie ein wenig Leid fich zeigte, eine Spur von Einsamfeit, wie etwas, was er noch ertrug, ein Rest irdischer Zeit, ein trockenes Gebreft -. Man fab nach ihr: fie schaute angstlich bin, weit vorgeneigt, als fühlte fie: ich bin fein langster Schmerg -: und fturgte ploglich vor.

Die Engel aber nahmen fie ju fich und stütten fie und sangen seliglich und trugen fie das lette Stück empor. Doch vor dem Apostel Thomas, der kam, da es zu spät war, trat der schnelle längst darauf gefaßte Engel her und befahl an der Begräbnisstelle:

Dräng den Stein beiseite. Willst du wissen, wo die ist, die dir das Herz bewegt: Sieh: sie ward wie ein Lavendelkissen eine Weile da hineingelegt,

daß die Erde künftig nach ihr rieche in den Falten wie ein feines Luch. Alles Lote (fühlst du), alles Sieche ist betäubt von ihrem Wohlgeruch.

Schau ben Leinwand: wo ist eine Bleiche, wo er blendend wird und geht nicht ein? Dieses Licht aus dieser reinen Leiche war ihm klärender als Sonnenschein.

Staunst du nicht, wie sanft sie ihm entging? Fast als war sie's noch, nichts ist verschoben. Doch die himmel sind erschüttert oben: Mann, knie hin und sieh mir nach und sing.



# Inhalt

| Seburt Maria                          | •   |   | • | • | • | 7. |
|---------------------------------------|-----|---|---|---|---|----|
| Die Darstellung Maria im Tempel       |     |   | • | • | • | 8  |
| Maria Berfündigung                    |     |   | • | • | • | 10 |
| Maria Heimsuchung                     | •   |   | • | • | • | 11 |
| Argwohn Josephs                       | •   |   |   | • | • | 12 |
| Berfündigung über den hirten          | • • |   | • | • | • | 13 |
| Geburt Christi                        | •   |   | • | • | • | 15 |
| Rast auf der Flucht in Agypten        | • ( |   | • | • | • | 16 |
| Bon der Hochzeit zu Kana              | • • |   | • | • | • | 17 |
| Vor der Passion                       | • • |   | • | • | • | 19 |
| Pietà                                 |     | • | • | • | • | 20 |
| Stillung Maria mit dem Auferstandenen |     | • | • | • | • | 21 |
| Bom Lobe Maria (Orei Stude)           |     |   |   |   |   | 22 |

Drud ber Offigin B. Drugulin, Leipzig

# Insel= Verlag zu Leipzig

## Dichtungen

nad

### Rainer Maria Rilke

Das Stundenbuch. (Vom mönchischen Leben; Von der Pilgerschaft; Von der Armut und vom Tode.) Fünfte Auflage. In Halbleinen M. 3.50; in Pergament M. 6.—.

Die frühen Gedichte. Dritte Auflage. Gesheftet M. 4.50; in Halbleder M. 6.50.

Neue Gedichte (1905 bis 1907). Zweite Auflage. Geheftet M. 4.50; in Halbleder M. 6.50.

Der Neuen Gedichte anderer Teil. Zweite Auflage. Geheftet M. 4.50; in Halbleder M. 6.50.

Das Buch der Bilder. Vierte Auflage. 250 Ex. auf Hadernpapier in Halbfranz M. 20.— (Gestruckt auf der Ernst Ludwig-Presse in Narmstadt.)

Requiem. (Für eine Freundin; für Wolf Graf von Kalckreuth.) Zweite Auflage. In Pappband M.2.—

Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. (Insel-Bücherei Nr. 1.) In Pappband 50 Pf. Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Roman. Zwei Bändchen. Dritte Aufslage. Geheftet M. 4.50; in Pappbänden M. 6.—; in Leder M. 10.—.

Geschichten vom lieben Gott. Vierte Auflage. Geheftet M. 3.—; in Leinen M. 4.—.

Zwei Prager Geschichten. Geheftet M. 2.—, in Halbpergament M. 3.—.

Von R. M. Kilke wurden übertragen: Elizabeth Barrett-Browning: Sonette aus dem Portugiesischen. Zweite Auflage. Ges heftet M. 3.—; in Halbpergament M. 4.—.

Maurice de Guérin: Der Kentauer. 250 Expl. auf Hadernpapier, in Pappband M. 8.—.

Die Liebe der Magdalena. Ein französischer Sersmon, gezogen durch den Abbe Joseph Bonnet aus dem Manustript QI 14 der kaiserlichen Bibliothek zu St. Petersburg. Karton. M. 2.50; in Halbperg. M. 4.—.

1913 erschien im Infel-Verlag:

Der Heiligen Leben und Leiden / anders gesnannt das Passional. Aus altdeutschen Drucken übertragen und mit einem Nachwort herausgegeben durch Severin Rüttgers. Zwei Bände mit Wiedersgabe von 146 Holzschnitten aus dem Lübecker Druck von 1492. In Halbsergament M. 14.—; in Halbspergament M. 14.—

EN

0